# Posener Intelligenz-Blatt.

## Sonnabend, den i. Mart 1828.

Angekommene Fremde vom 28. Februar 1828.

Hr. Pachter Nowacki aus Krotoschin, die Gebrüber Maczynski aus Kluczewo, Hr. Erbherr Bronifowski aus Lomnica, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Erbherr Godzimierski aus Mieraczynko, Hr. Vachter Kiedrowski aus Strychowo, Kr. Gostomska aus Klecko, I. in 158 Wasserstraße.

#### Ebictal = Citation.

Neber das sammtliche Bermögen des Kaufmanns Johann Heinrich Steffens in Posen ist heute Mittags um 12 Uhr der Concurs eroffnet worden.

Es werden daher alle diesenigen underkannten Gläugiger, die Ansprüche an den Gemeinschuldner haben, hiermit vorgekaten, sich in dem zur Anmeldung und Ausweisung ihrer Ansprüche auf den 6 ten Mai cur. Vormittags um 10 vor vor dem Ober-Landes-Gerichts-Affesor Mandel in unserm Instruktions-Zimmer angesetzen Termin personlich oder durch gesetzlich zuläßige Vevollmächtigte zu erscheinen, ihre Ansprüche anzumelsden und deren Richtigkeit nachzuweisen.

Die nicht erscheinen, follen mit ihrer Forderung an die Maffe pracludirt, und

Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem calkowitym kupca Jana Heinricha Steffens w Poznaniu dziś o godzinie 12. w południe konkurs otworzony zostanie.

Zapozywamy przeto wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy pretensye do maiątku wspólnego dłużnika maią, aby się w terminie do podania i wykazania swych pretersyi na dzięń 6. Maia r. b. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sąuu Nad Ziemiańskiego Mandel w izbie naszey Instrukcyjney wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników prawnie dozwotonych stawili, pretensye swe podali, i rzetelność ich udowoduili, gdyż wrazie niestawienia się z pretensyami

ibnen beshalb gegen bie übrigen Glaubi= ger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Denjenigen Glaubigern, welche burch allzuweite Entfernung ober andere wegen Chehaften an dem perfonlichen Erfchei= nen gehindert werben, und denen es am biefigen Drte an Befanntichaft fehlt, werden die Juftig-Commiffarien v. Przepalfowefi, Maciejowefi, Mittelftadt, Brachvogel und Jakoby als Mandatarien in Vorschlag gebracht, bon benen fie fich ginen wahlen, und benfeiben mit Information und Bollmacht verfeben tounen.

Pofen ben 7. Januar 1828.

swemi do massy prekludowani i wieczne im w tey mierze naprzeciw innym wierzycielom nakazane zostanie milczenie.

Tym wierzycielom którzy dla zby. tney odległości lub innych prawnych przyczyn osobiście stanąć nie mogą i w mieście tutey szym znaiomościnie maia proponuiemy na Mandataryuszów, Kommissaczy sprawiedliwości Przepałkowskiego Maciejowskiego Miftelstaedt, Brachvogel i Jakobi, z których iednego obrać i w Informacyą i plenipotencyą opatrzyć maią.

Poznań dnia 7. Stycznia 1828. Roniglich Preug. Landgericht. Krolewsko - Pruski Sad Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Ueber bas fammtliche Bermogen bes biefigen Raufmanns Emanuel Gichberg ift heute Mittage 12 Uhr ber Concurs eröffnet worden. Es werden baber alle biejenigen unbefannten Glaubiger, Die Unfpruche an bas Bermogen haben, biermit vorgeladen, fich in bem gur Unmel= bung und Ausweifung ihrer Unfpruche bor bem Deputirten Landgerichte=Rath hellmuth in unferm Partheien = 3immer auf ben roten Mai f. um 9 Uhr fruh angesetzten Termin perfoulich ober burch gesethlich gulafige Devollmachtigte ju erscheinen, ihre Unspruche anzumelben und beren Richtigfeit nachzuweisen.

Die Nichterschienenen sollen mit ihrer Forderung an die Daffe pracludirt und ibnen beshalb gegen die ubrigen Glaubi=

Cytacya Edyktalna.

Nad maiatkiem calkowitym Emanuela Eichberg w Poznaniu dziś o godzinie 12. w południe konkurs otworzony został.

Zapozywamy przeto wszystkich nieznaiomych wierzycieli, którzy pretensye do maiatku maia, abysię w terminie do podania i wykazania swych pretensyi na dzień 10. Maiar. p. o godzinie 9. przed Deputowanym Radzeą Sądu Ziemiańskiego Hellmuth wizbie naszey instrnkcyiney wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników prawnie dozwolonych stawili, pretensye swe podali, i rzetelność ich udowodnili, gdyż w razie niestawienia sie z pretensyami swemi do massy prekludoger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Denjenigen Glanbigern, welche burch allzuweite Entfernung ober andere legale Shehaften, an ber persönlichen Erscheinung gehindert werden, und denen es am hiesigen Orte an Befanntschaft fehlt, werden die Justiz-Commissarien Weißleder, Brachvogel, Jakoby als Mandatarien in Vorschlag gebracht, an deren einem sie sich wenden, und benselben mit Information und Vollmacht versehen können.

Pofen ben 7. December 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Tym wierzycielom, którzy dla zbyteczney odległości lub innych prawnych przyczyn osobiście stanąć nie mogą, i w mieyście tuteyszem znaiomości nie maią, proponuiemy na Mandataryusza K. S. Weisleder, Brachvogel, Jakobi, z których ie-

nipotencyą opatrzyć mogą.

kazane zostanie milczenie.

Poznań dnia 7. Grudnia 1827. Król. Prus, Sąd Ziemiański.

dnego obrać w Informacya i w ple-

wanemi, i wieczne im w tey mierze na przeciw imnym wierzycielom na-

Befanntmachung.

Unterm 15. October c. ist von der Caroline Theresia verehelichte Pietsch, geborne Hillert zu Dolzig, wider ihren Ehemann den Müller Johann Christoph Pietsch, vormals zu Xions, wegen boslicher Verlassung auf Chescheidung geklaat worden.

Wir haben zum Versuch ber Sühne event, zur Instruktion einen Termin auf ben 14ten Mai 1828 Vormittags um 9 Uhr vor dem Referendarius Hoppe in unserm Instruktions-Saal anberaumt. Es wird hiermit der Beklagte aufgesorzbert, zu diesem angesetzten Termine perschilch oder Falls er verhindert wird, burch einen gesetzlich zuläßigen mit Instormation versehenen Vevollmächtigten, wozu wir die Justiz-Commissarien Gudezrian und Vrachvogel in Vorschlag brinzen, zu erscheinen, widrigenfalls nach

#### Obwieszczenie.

Pod dniem 15. Października r.b. Karolina Teressa z Hillertów zamężne Pietsch z Dolska na przcciw mężowi swemu młynarzowi Janowi Krysztofowi Pietsch przedtem w Xiążu zamieszkażemu dla złośliwego opuszczenia teyże zaniosła skargę rozwodową.

Do tentowania ugody event. i do Instrukcyi sprawy wyznaczyliśmy termin na d zi eń 14. Maia 1828. o godzinie 9. zrana przed Referendaryuszem Hoppe w mieyscu posiedzeń sądu naszego.

Wzywamy ninieyszym pozwanego publicznie, aby na tymże terminie osobiście, albo w przypadku przeszkody przez upoważnionego w tey mierze podług przepisów prawa pelnomocnika dostateczną Informacyą dem Anfrage ber Rlägerin auf Trennung ber She und die Chescheibungs-Strafe gegen ihn erkannt werden wird.

Pofen den 27. December 1827.

Ronigl. Preußisches Landgericht

wniosku powódki, ile takowy okaże się bydź prawnym, wyrok wydanym będzie. Poznań dnia 27. Grudnia 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

opatrzonego, do czego Justic Kom-

missaryuszów Guderiana i Brachvo-

gel przedstawiamy, stawił się, gdyż w razie przeciwnym stosownie do

Subhaftation & Patent. Auf ben Antrag eines Reafgläubigers l das hieselbst, auf ber Vorstadt St. cartin unter No. 217 belegene. ben ?

soll das hieselbst, auf der Borstadt St. Martin unter No. 217 belegene, ben Obersteuer-Controlleur Kennschen Cheleuten zugehörige und gerichtlich auf 5,123 Rthlr 23 sgr. 4 pf. gewürdigte Haus meiste bietend verkauft werden.

Bu biesem Behufe haben wir die Licistations-Termine auf

ben 5. Februar, ben 5. April, ben 10. Juni 1828.

von welchen ber letzte peremtorisch ist, sebesmal Vormittags um 9 Uhr vor dem Land-Gerichts-Rath Vielefeld in unserem Parteien-Immer angesetzt, zu welchen wir besütztähige Käuser mit dem Vemerfen einladen, daß, wenn nicht rechtliche Umstände ein anderes nothwendig machen, dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt, auf nachher eingehende höhere Gebote nicht, Rücksicht genommen werden wird, und daß die Lare und Bedingungen jeberzeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Posen ben 12. November 1827. Königk, Preuß, Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego dom na przedmieściu S. Marcina pod No 217. położony do Nadkontrolera małżonków Hein należący, i sądownie na 5123. Tal. 23. śgr. oszacowany, naywięcey daiącemu przedanym bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy termiu

dzień 5. Lutego, dzień 5. Kwietnia, dzień 10 Czerwca 1828.

z których ostatni zawity zawsze przed południem o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bielefeld w naszey Izbie stron, na który zdatność kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, na żadne potem licytum żaden wzgląd mianym nie będzie.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań dnia 12. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das im Mogilner Kreise unter Mro. 17. zu Szczepanowo belegene, zum Masrianna Kozankeschen Nachlasse gehörige, und auf 214 Athlr. 1,5 fgr. abgeschätzte Grundstück, soll auf den Antrag der Ersben Theilungs halber verkauft werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den I. März k. J. Morgens 9 Uhr vordem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Jentsch hieselbst angeset, zu welchem Ranflussige mit dem Bemerken vorgelazden werden, daß die Taxe in unserer Rezgistratur eingesehen werden kann.

Onefen den 3. December 1827. Roniglich Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny;

Gospodarstwo pod No. 17. w Szczepanowie Powiecie Mogilińskim położone do pozostałości Maryanny Kozankiey należące a 214. Tal. 15. śgr. oszacowane ma bydź, na domaganie się sukcessorów końcem sporządzenia działów sprzedane.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 31. Marcar. p. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Jentsch Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, na który chęć maiących kupienia z tą zapozywa się wzmianką, że Faxę w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Gniezno dnia 3. Grudnia 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftatione-Patent.

Bum offentlichen Berfauf bes unter unferer Gerichtsbarfeit im Mogilner Rreife belegenen, bem Morbert b. Bielinsti und Ignat v. Guminefi gehörigen Gutes Kolodziejewo nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 52,030 Rthlr. 23 fgr. 7 pf. gewurdigt ift, haben wir, ba in bem letten peremtorischen Bietunge-Termin fein Licitant fich eingefunden, einen nochmaligen Termin auf ben 20 ften Juni c. Bormiftags um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichte-Rath Schneiber hiefelbst anberaumt, wogu tauflustige und besithfabige Raufer bier= burch eingelaben werben, in bemfelben ju erfcheinen und ihre Gebote abzugeben.

### Patent Subhastacyiny.

Celem publiczney sprzedaży dóbr Kołodziejewa z przyległościami pod jurysdykcya nasza w powiecie Mogilińskim położonych UUr. Norberta Zielinskiego i Ignacego Suminskiego własnych, które według taxy sądowey na 52,030. Tal. 22. sgr. 7. fen. sa oszacowane wyznaczyliśmy powtorny termin (gdy w ostatnim zawitym terminikt z licytantów nie zgłosił się) na dzień 20. Czerwcar. b. zrana o godzinie 9 przed W. Schneider sędzią Ziemiańskim w sali posiedzeń sądu tuteyszego, na który chęć maiących i do posiadania zdatnych nabywców zapozywamy.

Die Lare kann gin jeder Zeit in unfer ter Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 24. Januar 1828. Koniglich Preuß, Landgericht. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 24. Stycznia 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański

Avertiffement.

Die sogenannte Muchveer in der Herrsschaft Wioske, Bomster Kreises, gelegesne, dem Müller Traugott Franke gehörizge Mahls und Stampf Mühle, welche nebst einer dazu gehörigen Ackerwirthsschaft, genannt Doizig, nach der gerichtstich aufgenommenen Taxe auf 8122 Rthlr. gewürdigt worden, ist auf den Antrag eines Gläubigers sud hasta gesstellt, und es sind die Bietungs-Termine auf

ben 23sten April, ben 27sten Junt und ben 29sten September

wovon der letzte peremtorisch ift, hier ans geseigt worden. Es werden baber Rauflustige aufgefordert, sich spätestens in dem letzten Termine zu melden und ihr Gebot abzugeben.

Die Taxe und Verkaufsbedingungen

bunen inder hiefigen Registratur eingefehen werben.

Meserit den 10. Januar 1828. Königl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Młyn wodny o iednem kole mlewnem i stęporowem w maiętności Wioseckiey powiecie Babimostkim leżący, Ruchocki zwany imłynarzowi Traugotowi Franke należący, który wraz z gospodarstwem fólniczem do niego należącem, Doitzig zwanem podług taxy sądownie przyiętey na Tal. 8122. ocenionym został, wżięto na wniosek wierzyciela pod subhastacyą.

Termina licytacyine są wyznaczo.

ne

na dzień 23. Kwietnia na dzień 27 Czerwca i na dzień 29. Września

ostatni z nich iest peremtoryczny.

Odbywać się będą tu w Między-

rzeczu.

Chęć kupienia maiąci wzywaią się zatem, aby się naypóźniey w ostatnim terminie zgłosilii licyta swe podali.

Taxę'i warunki przedaźy codziennie w Registraturze naszey prreyrzeć

možna.

Międzyrzecz d. 10. Stycznia 1828. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Schubinschen Kreise belegene abeliche Gut Obielewo, welches nach der landschaftlischen Taxe auf 11766 Athlr. 14 Sgr. 9 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der hiesigen Landschafts-Direktion Schulden halber diffentlich an den Meistebietenden verfauft werden, und die Biestungs-Termine sind auf

den 23. Oftober c., den 23. Januar k. I., und der peremtorische Termin auf

ben 23. April k. J. vor dem Herrn Landgerichts=Referenda= rius Weffel Morgens um 9 Uhr allhier

angesekt.

Besitzsähigen Käufern werben diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letztern Termine das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, Insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothswendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anznzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unfeter Registratur eingesehen werben.

Bromberg den 21. Juni 1827. Ronigs. Preußisches Landgericht.

CARRIAGO SHIP SERVICE

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Obielewo pod jutysdykcyą Naszą w Powiecie Szubińskim pod Nr. 184 położona, która podług taxy przez Landszaftę sporządzoney, na talar. 17766 śgr. 14 szel. 9 iest oceniona, na żądanie tuteyszey Dyrekcyi Landszaftowey z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którem końcym termina licytacyjne

na dzień 23. Października r.b., na dzień 23. Stycznia a. f., termin zaś peremtoryczny

na dzień 23. Kwietnia a. f., zrana o godzinie 9. przed Ur. Wessel Referendaryuszem w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim wieś naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoscz d. 21. Czerwca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Schubinschen Kreise bei der Stadt Znin belegene den Ludwig Feldwachschen Ersben zugehörige Erbpachts = Vorwerk Welkenhoff alias Mosciszewo, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2009 Athlie, 13 sgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theislungshalber diffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden, und die Diestungs-Termine sind auf

den 1. April 1828. ben 2. Juni 1828.

und ber peremtorische Termin auf ben 1. August 1828.

vor bent herrn Land-Gerichts=Rath Dannenberg Vormittags um 9 Uhr alls bier angeseht.

Desitissähigen Känfern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb, 4 Wochen bor bem letten Termine einem Jeben frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Taste vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unfer

Bromberg) ben 29. November 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto dzierzawny Mościszewo alias Welkenhoff pod Jurys dykcyą naszą w Powiecie Szubińskim pod miastem Zninem położony do Sukcessorów Ludwika Feldwach należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 2009. śgr. 13. szel. 4. iest oceniony na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 1. Kwietnia 1828. dzień 2. Czerwca 1828. termin zaś peremtoryczny na

dzień 1. Sierpnia 1828. zrana o godzinie 9. przed W. Dannenbergem Sędzią Sądu Ziemiańskie-

go wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomtamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszcy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 29! Listopada 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. (hierzu eine Beilage.) Gubhaftations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit. im Snowroclawichen Rreife belegene, bem Ignat v. Rafowefi fo wie feiner Tochter Unna verehelichten v. Chmielecka und beren Chemann Sauptmann Felip v. Chmielecti zugehörige Gut Sufown No. 283 nebft Bubebor, welches nach ber ge= richtlichen Taxe auf 56,126 Rthlr. 25 far. 8 pf. in ber Linie, und 766 Rtblr. 20 fgr. vor ber Linie gewurdigt worben ift, foll auf ben Untrag ber Konigl. Provinzial Landschafte-Direktion brefelbft, ber rudffandigen Lanbichafts-Binfen halber offentlich an ben Meiftbietenden ver= fauft werben, und die Bietunge-Termis ne find anf

ben I. April, ben I. Juli,

und ber perantorische Termin auf ben 1. Oktober 1828.

vor bem herrn Landgerichts-Nath Dans nenberg Morgens um 9 Uhr allhier an-

gefeit.

Besitzsähigen Räufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gezmacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbictenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkomzmenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem legten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Patent Subhastacyiny.

Dobra Sukowy No. 283. pod Iurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim położone, a Ur. Ignacego Rakowskiego, niemniey córki iego Ur. Anny Chmieleckiey i malżonka iev Ur. Felixa Chmieleckiego Kapitana dziedziczne wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 56,126. śgr. 25. szel. 8. w linii a Tal. 766. śgr. 20. przed linią ocenione na żądanie Królewskiey Dyrekcyi Landszastowey tuteyszéy z powodu zaleglych prowizyów Landszaftowych publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maig, którym końcem termina licytacyine na

dzień 1. Kwietnia, dzień 1. Lipca,

termin zaś peremtoryczny na

dzień 1. Października 1828. zrana o godzinie 9. przed W. Dannenberg Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nierushomość naywięcey daięcemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podanła wzgląd mianymnie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, rer Regiffratur eingesehen werben.

Bromberg ben 5. November 1827. Ronigl. Preug. Landgericht.

Die Tare fann gu jeder Beit in unfe= fakieby przy sporządzeniu taxy zayst byly mogly.

> Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 5. Listopada 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation&=Patent.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts ju Pofen vom 19. Ceptember b. 3. Dr. 7009 wird bas, ben vormals Friedens, Gerichts-Erecutor Johann und Johanna Rrebsichen Cheleuten gehörige, hierfelbft auf ber Rirchftrage unter Dir. 53. bele= gene, aus einem Wohnhause, einem Stalle, Sofraum und einem mit Dbft= baumen befegten Gemufegarten beftehende und auf 350 Rthlr. gerichtlich taxirte Grundftuck, beffen Gebaute in ber Feuerkaffe mit 400 Athle, affecurirt find, gur nothwendigen Subhaftation gebracht und ber peremtorische Licitations. Termin auf ben 27 ften Marg 1828 Bor= mittage um to Uhr an hiefiger Friedens= Gerichts=Statte anberaumt.

Es werden baher gahlungsfahige Rauf= Inffige, benen bie Licitatione-Bedingun= gen in diefem Termine befannt gemacht werden follen und die fofort eine baare Cantion von 100 Athlr. zu beponiren, bemnachft aber auch fich über die Befit= Erwerbe-Fahigfeit auszuweisen haben, bagu mit bem Bemerfen borgeladen, baß bem Meiftbietenden ber Zuschlag ertheilt werden foll, wenn nicht gefetzliche Um= Ranbe eine Ausnahme gulaffig machen. Die Tare bes Grundftucks fann gu jePatent Subhastacyiny.

W poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 19. Września r. b. No. 7009. będzie w drodze konieczney subhastacyi, byłych Sądu Pokoiu Exekutorów Jana i Joanny małżonków Krebsów, tu na ulicy kościelney pod No. 53. położona nieruchomość, zdomu, z stay. ni, z podworza, z ogrodu kuchennego owocowemi drzewami sadzonego, składaiąca się, która na 350. Tal. sądownie otakowana, i którey budynki na 400. Tal. w kassie ogniowey zabezpieczne są, sprzedana; wyznaczamy zatem peremtoryczny termin licytacyi na dzień 27. Marca 1828. zrana o godzinie 10. w mieyscu posiedzenia Sądu Pokoju tuteyszego.

Wzywamy więc wszystkich zdolność zapładenia i ochotę kupna maiących, którym kondycyie licytacyi, w terminie tem uwiadomione beda i którzy natychmiast kaucyą 100. Tal. w gotowiznie złożyć i kwalifikacyą do kupna okazać mogą z tem oznay. mieniem, że naywięcey daiący, ieżeli iakie prawne przeszkody nie zayda, przysądzenia spodziewać się może.

ber schieklichen Zeit in unferer Regiftra= tur eingeschen werden.

Schrimm den 29. December 1827. Ronig'l. Preug. Friedensgericht.

Taxa tey nieruchomości może w każdem stosownem czasie w naszey Registraturze bydź przeyrzaną.

Szrem dnia 29. Grudnia 1827. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaffatione = Patent.

Das hiefelbft unter Do. 142. belege= ne, dem Sandelsmann Sirfch Levin Da= wra zugehörige Grundftuck, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 500 Rthlr. gewürdigt worden, foll Schuldenhalber auf ben Autrag eines Glaubigers bffeut= lich meiftbietend verkauft werden und es steht in Folge Auftrages bes Konigl. Landgerichts zu Bromberg ber Bietungs= Termin auf ben 2ten Juni c. Mor= geus um 9 Uhr in unferem Gefchafts= Bimmer an.

Besitfabigen Ranfern machen wir biefen Termin mit bem Bemerken befannt, daß der Meistbietende ben Buschlag biefes Grundstucks zu gewärtigen bat, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme gulaffen.

Die Tare fann übrigens mahrend ben Dienftftunden in amferer Regiftratur ein= gesehen werden.

Inowraclaw ben 11. Februar 1828. Ronigl. Preug. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Grunt tu w mieyscu pod liczka 142. polożony do kupca Hirsch Lewin Nawra należący, który według taxy sadowey na Tal. 500. ocenionym został, na żądanie wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydz ma, którem końcem, stosownie do polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Bydgoszczy, termin licytacyiny na dzień 4. Czerwca o godzinie 9. zrana na posiedzeniu sądu naszego wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym znadmieniem, iż naywięcey daiący spodziewać się może przybicia tey nieruchomości, ieżeli prawne tego nie będa wymagać powody.

Taxa w czasie godzin urzędowa-

nia w naszey Registraturze przeyrzana bydź może.

Inowrocław d. 11. Lutego 1828. Król. Pruski Sad Pokoju. Befanntmachung

Das unter No. 195. an dem neuen Markte und der Ziegenstraßen=Ecke belezgene, bisher unter dem Ramen des 5 adelichen Inngfrauenstifts bekannte, eizgentlich aber zum 5 ehrbaren Wittwensfift gehörige Grundsthek wird im Wege einer Licitation meistbietend verkauft.

Hiezu find brei Termine auf ben 17. Marz, 15. April, und 19. Mai d. J. Vormittags um 10 Uhr im Scfsfions Jimmer des Unterzeichneten auf dem Rathhause anberaumt. Die Licitations Bedingungen können täglich während den Amtöstunden in der Magistrats Registratur einzeschen werden, und wird nus solchen hier nur bekannt gemacht, daß jeder Lisitant, welcher zum Gebote zugelassen werden will, sich mit einer Caution von 300 Athle. zu versehen hat. Posen den 2. Februar 1828.

Der Ober = Burgermeifter.

Obwieszczenie.

Dom murowany pod No. 195. na rogu koziey ulicy przynowym tutey szym rynku położony dotąd pod nazwiskiem 5 panien szlacheckich znany właściwie na fundusz 5 uczciwych matron przeznaczony przedanym bydź ma drogą licytacyi publiczney więcey ofiaruiącemu.

Termina tym celem wyznaczają się trzy, to iest na dzień 17. Marca, 15. Kwietnia i 19. Maia r. b. zawsze przed południem o godzinie 10. w sali ratuszney sessyonalney. Warunki licytacyi przeyrzeć można codziennie w czasie godzin służbowych w Registraturze władzy podpisaney, pomiędzy warunkami znaydnie się i ten iż stawający do licytacyi winien iest złożyć kaucyą w kwocie 300. Tal.

Poznań dnia 2. Lutego 1828. Nadburmistrz.

Eine große Auswahl von Engi. und Holl. Belin = Zeichen = Papiere, als: fieln und groß double Olyfanten, Columbier, Imperial, super Royal, Royal, Pro Patria, wie auch Engl., Holl. und Franz ertra feine Velin-Postpapiere in Detavo, Quarto und Folio mit und ohnegepreßten Randern hat erhalten und verfauft zu den Kobrifen-Preisen

D. Goldberg in Posen am Markte No. 83.